| C Am F G C                                                                                                                                                                                             | Strumming: ↓↓↑↑↓↑             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| C Am Mittnacht, kein Geräusch mehr vom Gehsteig.                                                                                                                                                       |                               |
| F Em  Verlor der Mond die Erinn'rung, denn er lächelt allein.  Dm Am                                                                                                                                   |                               |
| Im Latern'licht, das welke Laub umweht meinen Fuß,  G C und der Wind beginnt zu stöh'n.                                                                                                                |                               |
| C Am F Erinn'rung, ganz alleine im Mondlicht, dabei lächelnd gedenk ich, Em                                                                                                                            |                               |
| wie das Leben einst schön.  Dm Am                                                                                                                                                                      |                               |
| Ich erinn're, da ich wusste noch, was Glück für mich war, G C lass Erinn'rung wirklich sein.                                                                                                           |                               |
| Em F Em F Em C G  Jede Laterne scheint zu senden schwach vernehmbare Warnung. Em D Em A D  Jemand hadert, und die Laterne flackert, und bald schon wird es Morg                                        | gen.                          |
| C Am F Taglicht, wart' auf den Sonnenaufgang, denk' an ein neues Leben, Em ich musst beugen mich nicht. Dm Am Wenn der Tag kommt, die Nacht wird dann Erinnerung sein, G C und ein neuer Tag anbricht. |                               |
| C Am F G C                                                                                                                                                                                             |                               |
| Em F Em F Em C G  Müdes Ende verrauchter Tage, der fade Geruch am Morgen.  Em D  Die Lampen erlöschen, noch "ne Nacht ist vorüber,  Em A D  ein weit'rer Tag ist geboren.                              |                               |
| C Am Berühr' mich, ist so leicht, zu verlier'n mich,                                                                                                                                                   |                               |
| ganz allein mit Erinn'rung, meiner Tagʻ in der Sonnʻ.  Dm Am                                                                                                                                           |                               |
| Wenn du berührst mich, verstehst du erst was Glück wirklich ist.  G C ↓                                                                                                                                |                               |
| Sieh', ein neuer Tag begann.  Melodie "Memory" aus dem Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber, Text von Trevor Nunn nach einem                                                                         | n Gedicht von Thomas S. Eliot |
| Lyrische Übertragung © Heinz Erich Karallus (März 2018)                                                                                                                                                |                               |

Arr. Heinz Erich Karallus

**Erinnerung** 

## **Erinnerung**

Strumming: ↓↓↑↑↓↑

Midnight

Not a sound from the pavement

Has the moon lost her memory

She is smiling alone

In the lamplight

The withered leaves collect at my feet

And the wind begins to moan

Memory

All alone in the moonlight

I can smile happy your days (I can dream of the old days)

Life was beautiful then

I remember the time I knew what happiness was

Let the memory live again

Every street lamp seems to beat

A fatalistic warning

Someone mutters and the street lamp gutters

And soon it will be morning

Daylight

I must wait for the sunrise

I must think of a new life

And I mustn't give in

When the dawn comes

Tonight will be a memory too

And a new day will begin

Burnt out ends of smoky days

The still cold smell of morning

A street lamp dies, another night is over

Another day is dawning

Touch me,

It is so easy to leave me

All alone with the memory

Of my days in the sun

If you touch me,

You'll understand what happiness is

Look, a new day has begun

Songwriter: Trevor Nunn / T.S Eliot / Andrew Webber